## N= 264.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabend den 3. November 1832.

Angefommene Fremde bom 1. November 1832.

Sr. Kaufmann Brufife aus Breslan, Sr. Gutsbefiger Gulargodi aus Jegiorfa, Br. Gutebefiger Sierafzeweffi aus Lulin, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Gutsbefiger v. herzberg aus Wifgyn, Sr. Partifulier Gichler aus Bromberg, I. in No. 99 Wilde; hr. Graf Mlelzynöfi aus Chobinice, hr. Graf Mycielefi aus Debno, Gr. Commiff. Rath Robert aus Berlin, Frau Pachterin Poluga aus Bronislaw, die hrn. Rauffeute Bloch und Gordon aus Breslau, Sr. Erbherr Plater aus Wollftein, Br. Erbherr Brodnicki aus Miroslawice, I. in No. 243 Breslauerftrage; fr. Erbherr Malezembfi and Riemegyn, Gr. Graf Mielgynöfi aus Pawlowice, Gr. Graf Grabowsfi aus Grylewo, I. in Do. 391 Gerberftrafe; Br. Pachter Drwesti aus Boborowfo, Br. Pachter Ziemsti aus Swinaret, Br. Gutebefiger Buchlinefi aus Szczodrowo, fr. Gutebefiger Modlibowefi aus Swierczyn, Hr. Guteb. Rierefi aus Myfzfowo, I. in No. 395 Gerberftrage; Hr. Gutes befiger v. Dobrzocki aus Bomblin, Gr. Gutebefiger v. Gorczofzewell aus Golans czewo, Sr. Gutsbefiger v. Zorometi aus Grodziczfo, I. in No. 251 Breslauerftraffe; Br. Gutsbesiger v. Kornatowsfi aus Szrocka, Br. Baurath Giersch aus Rielce, Frau Mendantin Berger aus Rrotofdin, I. in No. 384 Gerberftrage; Br. Gutsbefiger Stablewsti aus Stranti, Br. Pachter Zaborowsti aus Cantomyel, I. in No. 33 Mallischei; Sr. Doftor Michalefi aus Gollancz, Gr. Gutebefiger Goslinowski und fr. Gutsbesiger Sikoreki aus Gonic, I. in No. 23 Wallischei; Sr. Raufmann Levi aus Birnbaum, Frau Neumann aus Bronifgemo, Sr. Pachter Rubale aus Samter, I. in No. 20 St. Abalbert; Br. Defon. Commiff. v. Fritschen aus Samter, Sr. Soffchuhmacher Amhold aus Warfchau, Sr. Pofthalter Beder aus Schwerin, Sr. Raffen=Mffiftent Barbandowsfi aus Koronowo, Sr. Infpettor Minnert aus Gorczyn, t. in No. 136 Bilhelmoftrage.

Bekanntmachung. Um 22. Junt b. J. haben 2 Steuerbeamten in dem Waldhause zu Modliborstyce im Jnowroczlawer Kreise 41 muthmaßlich aus Polen eingeschwärzte Schweine in Beschlag genommen, deren Eigenthümer bis jeht unbekannt geblieben sind.

Die in Rebe stehenden Schweine sind nach vorhergegangener Ubschätzung und Bekanntmachung des Licitations-Termins am 25. Juni d. J. in der Stadt Inowroclaw für 150 Athl. 22 Sgr. 6 Pf.

offentlich verfauft worben.

Jur Begründung ihrer efwanigen Ansfprüche auf den Bersteigerungs, Erlös haben sich die unbekannten Eigenthumer bis jeht nicht gemeldet, weshalb sie zusfolge des S. 180 Tit. 51 Thl. 1 der Gerichtsordnung aufgefordert werden, sich binnen 4 Wochen, von dem Tage an, wo'diese Bekanntmachung zum ersten Male im hiesigen Intelligenz-Blatte ersscheint, bei dem Körigl. Haupt-Zollamte zu Strzalkowo zu melden, widrigenfalls mit der Verrechnung des baaren Erlöses zur Kasse vorgeschrittan werden wird.

Posen, ben 4. Oktober 1832. Geheimer Ober-Finange Rath und Provinzial-Steuer-Direktor. Im Auftrage:

Brodmener.

Obwieszczenie. Dnia 22. Czerwca r. b. zabrali 2 urzędnicy skarbowi w domu leśnym w Modliborzycach, powiecie Inowrocławskim, 41 sztuk zapewne z Polski przemyconych wieprzy, od których nieznajomi właściciele zbiegli.

Wieprze w mowie będące po otaxowaniu ich i obwieszczeniu terminu licytacyi zostały dnia 25. Czerwca w mieście Inowrocławiu za 150 tal. 22 sgr. 6 fen. publicznie sprzedane.

Niewiadomi właściciele świn rzeczonych niezgłosili się dotychczas w celu udowodnienia praw swych do

zebranéy z aukcyi summy.

Wzywam ich zatém w moc §. 180 Tyt. 51. Części 1. Ordynacyi sądowéy, aby się w przeciągu 4. tygodni, od dnia, w którym ninieysze obwieszczenie pierwszy raz w Dzienniku intelligencyinym umieszczone będzie, na Komorze głównéy celnéy w Strzakowie zgłosili, w przeciwnym bowiem razie kwota wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną będzie.

Poznań, dnia 4. Października 1832. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.

> Z polecenia: Brockmeyer.

Bekanntmachung, Das in bem Dorfe Rendorff, Gnejener Kreifes, un= ter Do. 8 belegene bauerliche Grundfluck, welches gerichtlich auf 372 Athlr. ge= würdigt worden, foll Schulden halber offentlich verfauft werden, und ift gu biefem Entzweck ein Termin auf ben 5. December 1832 bor bem Deputirten herrn Landgerichte = Rath Jefel hiefelbft anberaumt worden, zu welchem Raufluftige mit bem Bemerken eingelaben werden, daß die Taxe in unferer Regt= ftratur jederzeit einzusehen ift.

Gnefen, ben 4. Oftober 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Gospodarstwo chłopskie w Nowey Wsi pod No. 8. w powiecie Gnieznieńskim położone, sadownie na 372 talarów ocenione, ma bydźz powodu długów publicznie sprzedane, i tym końcem termin na dzień 5. Grudnia 1832. r. przed Deputowanym W. Sędzią Jekel wyznaczonym został, na który chęć maiacych kupienia z tém nadmienieniem zapozywamy, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może.

Gniezno, d. 4. Październ. 1832. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Czarnifauer Rreife, in bem Dorfe Reuhofen unter No. 28 belegene, bem Sollander Andreas Weftphal zugehörige Grundfrud, welches nach ber babon aufgenommenen Taxe auf 537 Rthl. 20 Sgr. gewurdigt worden, foll im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts zu Schnei= bemuhl offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben, und die Bietunge= Termine find auf

ben 30. November,

den 31. December b. J. und

ben 29. Januar f. 3.,

Bormittage um 9 Uhr an hiefiger Gerichtestelle angesett worden.

Besitgfähigen Raufern wird biefer Ter= min mit ber Nachricht befannt gemacht, baf bas Grundftuck bem Meiftbietenben

Patent subhastacyiny. Posiadłość nieruchoma w powiecie Czarnkowskim, w wsi Neuhoefen pod Nrem. 28. polożona, Andrzeia Westphal holędra dziedziczna, która podług sądownie sporządzoney taxy na 537 tal. 20 sgr. iest oszacowana, ma bydź w skutku polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile publicznie więcey daiącemu sprzedana i termina licytacyi sa

na dzień 30. Listopada,

na dzień 31. Grudnia r. b. i na dzień 29. Stycznia r. p.,

zrana o godzinie 9. w mieyscu posie-

dzenia naszego wyznaczone.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o tych terminach z ta wzmianką, iż grunt ten więcey daiazugeschlägen werben foll, infofern gefet;= liche Grunde nicht eine Ausnahme machen.

Die Tape bes Grundstücks kann in ber hiefigen Registratur eingesehen werden. Filebne, ben 8. Oktober 1832. Konigt. Preuß. Friedensgericht. cemu przyderzonym zostanie, ieżeli prawne przeszkody niezrobią iakowego wyiątku.

Taxa posiadłości téy może w Registraturze naszéy bydź przeyrzaną. Wieleń, dnia 8. Października 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

LAND OF STATE OF STAT

Den resp. Herren Abonnenten zeige ich hierdurch ergebenst an, daß das britte Konzert mit Tanzvergnügen Sonnabend den 3. November im Saale des Hôtel de Saxe bestimmt stattsinden wird. Anfang präcise 7 Uhr Abends.

3. G. haupt.

Beim holzwachter Defterwick hinterm Schiefhause an ber Warthe wird von heute verkauft: Die Rlafter trodenes Elfenholz gu 20 Fl., mit Unfuhre zu 21 1 - 22 Fl. dito Riehnen Kernholz bon alten Riefern 20 = dito  $21\frac{1}{2}$  — 22 = dito dito 19 = 201 - 21 = dito 18 = dito  $19\frac{1}{2} - 20 =$ Die übrigen Solsforten find auch im Preise berabgefett. Auch find ae= schnittene Baubblger, Latten, elfene Bretter 26. billig zu verfaufen.

Frifden Aftrachanischen Caviar, vorzüglich schon, erhielt so eben bie erfte Sendung Simon Siefieschin, Breslauer Straffe.